## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Juli 1866.

Wro file.

14. Lipca 1866.

(3)

#### (1203) Ogłoszenie konkursu.

Nr. 2854. W oddziałach obrachunkowym i kasowym Wydziału krajowego będą następujące posady do obsadzenia:

A) Woddsiale obrachunkowym.

1. Posada zastępcy dyrektora oddziału obrachunkowego o rocznej płacy 1600 zł. w. a.

2. Dwie posady adjunktów klasy II. o rocznej płacy po 900 zł. wal. austr.

3) Cztery posady adjunktów klasy III. o rocznej placy po 800 zł. w. a.

4) Miejsce wożnego o rocznej płacy 300 zł. i 50 zł. na przepisany ubior.

B) W oddziałe kasowym.

1. Posada likwidatora o rocznej płacy 1400 zł. a. w.

2. Posada kasyera o rceznej placy 1200 zł. w. a.

3. Posada adjunkta klasy II. o rocznej płacy 800 zł. w. a.

4. Miejsce wożnego o rocznej placy 400 zł. w. a. i 50 zł. na przepisany ubior.

Od kandydatów na powyższe posady wymaga się w ogólności: 1. Dowodu wieku życia najmniej 18tu a nie więcej jak 40tu

2. Nieposzlakowanego życia.

W szczególności od kandydatów na posady urzędników obrachunkowych i kasowych, dowodu ukończenia 6tej klasy gymnazyalnej, albo szkoły realnej, lub też akademii handlowej, w zakładzie upoważnionym do wydawania świadectw, na całe państwo ważnych, tudzież dowodu złożonego z dobrym postępem egzaminu z rachunkowości kameralnej lub merkantylnej, nadto od ubiegającego się o posadę zastępcy Dyrektora oddziału obrachunkowego, likwidatora lub kasyera dowodu dostatecznej praktyki w odnośnych zawodach i znajomości rządowego systemu administracyi, kasowości i rachunkowej kontroli.

Od kandydatów na miejsca wożnych wymaga się znajomość

czytania, pisania i rachowania.

Ubiegający się o jedną z posad powyższych wywieść się mają w podaniu z ogólnego i szczególowego swego uzdolnienia, oraz oświadczyć, czyli i z którym urzędnikiem krajowym są spokrewnieni lub spowinowaceni i w jakim stopniu.

Kandydaci na posadę urzędnika lub woźnego w oddziale kasowym winni dostatecznie wykazać się, iż są w stanie, a zarazem złożyć deklaracyę, iz są gotowi złożyć kaucyę w kwocie wyrównywającej rocznej płacy w gotowiźnie lub w papierach publicznych

podług kursu.

Zwraca się uwagę kandydatów, iż każdy nowowstępujący do służby krajowej urzędnik i sługa otrzyma nominacyę na stała posadę dopiero po upływie roku pełnionej służby i to w tym tylko razie, jeżeli w ciągu tej prowizorycznej rocznej służby wszelkim warunkom służby odpowie.

Kandydaci winki podania swe wnieść do Wydziału krajowego najdalej do 31. lipca 1866, a to jeżeli już obecnie w służbie publicznej znajdują się drogą bezpośrednio przełożonej władzy.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

W Lwowie dnia 11. lipca 1866.

Mr. 8857. Vom Przemyśler k. k. Kreisgerichte wird allen auf ben bem hochwürdigen gr. kath. Domkapitel in Przemyśl gehörigen, im Sanoker Kreise gelegenen Güter Nowosiółki dydyńskie auch Nowosiółki pod Kalwaryą genannt, mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß für alle aufgehobenen untersthänigen Leistungen und Bezüge mittelst Entschädigungs Unschruches vom 25. September 1855 Jahl 1215 auf diese Güter das Urbarials Entschädigungs Kapital pr. 5885 fl. 55 kr. nebst der Bergütung für die Rückfände vom 15. Mai bis Ende Oktober 1848 pr. 134 sl. 53 kr. und mittelst des Nachtrags Entschädigungs Ausspruches vom 12. November 1857 J. 7087 das Ilrbarial Entschädigungs Kapital pr. 521 fl. 10 kr. nebst der Bergütung für die Rückfände vom 15. Wai bis Ende Oktober 1848 pr. 11 fl. 552/4 kr. in Konvenzions Wünze ermittelt worden ist.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der du diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs-Protokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Unsmelbungen, unter genauer Angabe des Wors und Zunamens und Wohnsortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächs

tigten, melder eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat, unter Angabe bee Betrages der angesprochenen Sprothekar-Forderung somohl bezüglich des Rapitale, ale auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Boft, und menn der Unmelder feinen Aufenthalt aus Ber bem Sprengel biefes t. f. Kreiegerichtes bat, unter Rambaftmachung eines taselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, wurden abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich ten 31. August 1866 zu überreichen, widrigene der fich nicht meldende Glänbiger bei der feiner Zeit jur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsagung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das Entlaftungstapital nach Maßgabe ber ibn treffenden Rethenfolge einwilligend angefeben merden mirb, und bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erichienenen Intereffenten im Ginne bes § 5 bes Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfom= men unter ber Boraudfegung verliert, bag feine Forderung nach Daggabe ihrer bucherlicher Rangordnung auf bas Entlastungetapital über- wiefen worden, ober nach Maggabe bes §. 27 bes faiferlichen Batentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblie.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 27. Juni 1866.

(1197) Rundmachung.

Mr. 6493. Bur herstellung einer geregelten Fahrpostverbindung zwischen Wien und Galizien wird von heut außer der täglichen Malles post zwischen Tarnów und Kaschau noch eine tägliche Mallepost zwisschen Przemyśl und Kaschau verkehren und mit den zwischen Kaschau und Wien pr. Pest verkehrenden Bahnzügen in Berbindung stehen.

Die Mallepost Tarnow-Kaschau steht im Anschluße mit den auf ben Karl Ludwig-Bahn verkehrenden Zügen 3 und 4, jene zwischen Przemyśl und Kaschau mit den Zügen 1 und 2. Was mit der Bemerstung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die Korrespondenzen zwischen Galizien und Wien bis auf Weiteres über Bielitz befördert werden.

Bon ber f. f. galig. Boft-Direkzion. Lemberg, ben 10. Juli 1866.

(1200) Kundmachung. (3

Mr. 33614. Die General : Jury ber dießjährigen land. und forstwirthschaftlichen Ausstellung in Wien hat den Pflanzern in den Einlös : Stazionen in Zabłotów, Jagielnica und Manasterzyska für die zur Ausstellung kumulativ gebrachten Tabak. Blätter die Auszeich nung der ehrenvollen Anerkennug zuerkannt.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. Juli 1866.

(1198) Rundmachung. (3)

Mr. 6489. Die auf den 16. Juli I. J. festgesette Eröffnung der Posterpedizion Willamowice wird mit hinblick auf die obwaltens den Kriegsverhaltnisse bis auf Weiteres fistirt.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, ben 10. Juli 1866.

Mr. 924. Dom f. f. Bezifsamte als Gerichte in Jaroslau wird bem angeblich seit 30 Jahren unbekannten Orts abwesenden Berl oder Benisch Nagelstein hiemit bekannt gegeben, daß Israel Nagelstein, Hillel Nagelstein und Feige Nagelstein gegen denselben wegen dessen Tobeserklärung Behufs der Bermögensübertragung sub praes. 22ten Februar 1866 3.924 die Klage überreicht haben, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 1. August 1866 um 10 Uhr Bormittags sestgesett wurde.

Berl Nagelstein wird sonach aufgefordert, binnen Einem Jahre hiergerichts zu erscheinen ober auf eine andere Art dieses Gericht in die Kenntniß seines Lebens zu setzen, widrigens nach Ablauf dieser Frist auf Grund der §§. 24 und 277 des a. b. G. B. zu dessen Do-

beserklarung geschritten merben mirb.

Bur Bertretung bes Berl Nagelstein wird der hierortige Herr Landesadvofat Dr. Emil Gottlieb ernannt, wovon der Erstere versständigt wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 13. April 1866.

(2)

(1204)

#### Ronfurs

der Gläubiger bes Jakob II. Birnbaum.

Mr. 34475. Von dem k. k. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann das in den Kronländern, für welche das Patent vom 20. November 1852 Nr. 251 R. (G). Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Vermögen des Ja-

kob H. Birnbaum ber Ronfurs eröffnet.

Mer an diese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wider den Konfuremaffe : Bertreter Berrn Dr. Klimkiewicz für beffen Stellvertreter herr Dr. Dzidowski ernannt murde, bei biefem Landesgerichte bis jum 31. Auguft 1866 ans zumelden, und in der Klage nicht nur die Michtigkeit der Forderung, fondern auch das Recht, fraft deffen er in diese oder jene Rlaffe gesett ju werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf des erfibestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Ruchficht des gesamm= ten zur Konfursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, menn ihnen wirklich ein Kompensazione= recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu forbern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensagions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl tes Bermögens-Berwalters und ter Gläubigerausschüffe wird die Tagsatung auf ten 4. September 1866 Vormittags

11 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 10. Juli 1866.

(1195) Obwieszczenie. (

Nro. 6876. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu Xawerego i Klarę Strzetelskich z miejsca pobytu niewiadomych, lub w razie ich śmierci spadkobierców tychże, również co do nazwiska, miejsca pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Raymund Schmidt pod dniem 10. lutego 1866 do l. 1828 o wykreślenie ze stanu biernego dwóch części dóbr Hałuszczyńce obowiazków różnych jak Dom. 231, p. 236 n., 10 on. i pag. 276 n., 20½ on. pozew wniósł, i że termin do ustnej rozprawy na dzień 4. września 1866 wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Bra. Weissteina, zastępcą tego zaś pan adwokat Br. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony wedle ustaw sądowego postępywania przeprowadzony

zostanie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 25. czerwca 1866.

Mro. 24780. Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte nird dem gewesenen hierortigen Landesadvokaten Dr. Joseph Ritter von Duniecki mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wiber denselben unterm 9. Mai 1866 3. 3. 24780 Isaak Leib Hiss ein Gesuch um Wiedereinsehung des Termins in den vorigen Stand zur Erstattung neuer Ginwendungen wider die Zahlungsauflage vom 31. Mai 1865 3. 26951 über die Wechselsumme von 86 st. 43 fr. öst. W. s. d. S. eingereicht, worüber zur summarischen Verhandlung

diefer Angelegenheit die Tagiahung auf den 26. Juli 1866 um 10 Uhr Vormittage angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Dr. Joseph Ritter von Duniecki nicht bekannt ist, so hat das f. k. Landes als Handels gericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hierortigen Landesadvokaten Dr. Dzidowski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Klimkiewicz zum Kurator bestellt, mit welchem diese Rechtssache rerhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der belangte Dr. Joseph Riteter von Duniecki erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlischen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen has ben werde.

Vom f. f. gandes- als Sandelsgerichte. Lemberg, am 16. Mai 1866.

Nr. 37038. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich kundgemacht, daß in Folge der durch N. A. Boziewicz als Firmaführer der unter derselben Firma in Lemberg bestehenden Spezerei-Waarenhandlung angezeigten Zahlungseinstellung über die sämmtsliche, mo immer besindliche bewegliche und das in den Ländern, für welche das obige Gesch Wirksamfeit hat, allenfalls besindliche undewegliche Bermögen ter besagten Firma das Vergleichs-Versahren eingeleitet wurde, mit dem, daß der Zeitpunft der Anmeldung der Forterung, und die Vorladung zur Ausgleichs-Verhandlung selbst insbezsondere werde kundgematt werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freisiehe, seine Forderung mit der Rechtswirkung des §. 15 des obisgen Geses sogleich anzumelden.

Bur Turchführung bes Bergleich's : Berfahrens murbe ber f. f.

Motar Postepski delegirt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. Juli 1866.

(1206) Einberufunge : Gdiet.

Mro. 2378. Hersch Jungfrau aus Tarnopol, welcher sich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhält und der ersten unstem 17. September 1865 3. 7733, dann der zweiten unterm 5ten Februar 1866 3. 10771 ex 1865 erlassenen Aufforderungen zur Rückehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum dritten und lehsten Male aufgefordert, binnen Einem Jahre von der ersten Einschaltung des ersten Einberufungs-Gittes in die Landeszeitung, zurückzutehren und seine Rückehr zu erweisen, widzigens gegen ihn das Bersahren wegen unde ugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Tarnopol, am 27. Juni 1866.

E d y k t.

Nro. 2378. Hersch Jungfrau z Tarnopola, który bezprawnie za gravica przebywa, i pierwszemu zawezwaniu z dnia 17. września 1865 do l. 7733, a drugiemu z dnia 5. lutego 1866 do l. 10771 z 1865 r. do powrotu. zadosyć nie uczynił, wzywa się po trzeci i ostatni raz, by w przeciągu jednego roku, licząc od dnia pierwszego umieszczenia ninicjszego edyktu w dzienniku krajowym do krajów państwa austryackiego powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił. w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle ustaw najw. c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 postąpić by się musiało.

Od c. k. urzędu powiatowego. Tarnopol, dnia 27. czerwca 1866.

### Anzeige-Blatt.

## Das berühmte Anatherin – Mundwasser,

für welches das 15jährige Privilegium des Herrn Popp in Wien feit dem 2. Juli 1865 erloschen ift, erzeugt und verkauft anstatt des Popp'schen Preises von öst. Währ. 1 st. 40 fr. pr. Flacon für nur 40 fr. öst. W. die Apotheke "zur heiligen Dreifaltigkeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bei Postversendung gegen Nachnahme 20 fr. für Emballage.

Baarbezügen. (1093-5)

#### Domesienia prywatne.

## Gegen Zahnschmerz 🖘

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Hülfe 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

(437 - 18)

in Lemberg.

### Anatherin - Mundwasser

durch 15 Jahre für herrn Popp priviligirt und seit 2. Juni 1866 erloschen, verkauft pr. Flasche zu 40 fr. die Apotheke "zum rothen Krebs" in Wien, am hohen Makt, bei Postversendung 20 fr. Emsballage.

Daselbst befindet sich das Haupt = Depot der China - Glycerin - Pomade. (1165-2)